# Geset = Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

## ─ Nr. 19. >

(Nr. 3399.) Statut des Dobeltiger Deichverbandes. Bom 30. April 1851.

## Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesißer der Elbniederung von Belgern die Erannichau Behufs der gemeinsamen Anlegung und Unterhaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Elbe zu einem Deichverbande zu vereinigen und nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. und 15. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1848. Seite 54.) die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung:

"der Dobeltiger Deichverband"

und ertheilen bemfelben nachstehendes Statut:

### Erster Abschnitt.

S. 1.

In der am linken Elbufer von der Hohe bei Belgern bis zur Hohe bei umfang und Erannichau sich erstreckenden Niederung werden die Eigenthumer aller einge- Zwed bes deichten und noch einzudeichenden Grundstücke, welche ohne Verwallung bei des einem Wasserstande von 22 Fuß am Torgauer Pegel der Ueberschwemmung unterliegen wurden, zu einem Deichverbande vereinigt.

Der Berband bildet eine Rorporation und hat feinen Gerichtsftand bei

dem Kreisgerichte zu Torgau.

S. 2.

Dem Deichverbande liegt es ob, einen wasserfreien tüchtigen Deich, welscher bei Belgern mit 26 Fuß Hohe beginnt und dergestalt allmälig niedriger Jahrgang 1851. (Nr. 3399.)

Musgegeben zu Berlin ben 18. Juni 1851.

wird, daß er bei Erannichau mit 25 Fuß Höhe, beides am Torgauer Pegel, sich anschließt, in der Richtung, wie solche auf der im Archiv der Regierung zu Merseburg deponirten lithographirten Elbstromkarte Blatt 6. 7. 9. in rother Farbe aufgetragen ist, in denjenigen durch die Staatsverwaltungs=Behörden festzustellenden Abmessungen anzulegen und zu unterhalten, welche erforderlich sind, um die Grundstücke der Niederung gegen Ueberschwemmung durch den höchsten Wasserstand zu sichern. Sollte durch spätere Erfahrungen eine gröstere Höhe des Deiches zum Schuze gegen den höchsten Wasserstand geboten werden, so ist dieselbe nach den Anordnungen der Staatsbehörden vom Deichverbande herzustellen.

Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, so hat der Deichverband dieselbe auszuführen, vorbehaltlich seiner Unsprüche an andere Verpflichtete.

Der Verband hat diejenigen, welche zur normalmäßigen Herstellung der Deichlinie in Folge der Order vom 25. April 1845. bereits Mittel aufgewandt haben, dafür soweit zu entschädigen, als ein solcher Aufwand nicht zur Herstellung zerstörter Deiche hatte stattsinden mussen.

#### §. 3.

Die Anlegung und Unterhaltung der Entwasserungsgraben in der Niederung ist auch fernerhin von denjenigen zu bewirken, welchen dieselbe bisher oblag.

Die regelmäßige Räumung der Hauptgräben wird aber unter die Kontrolle und Schau der Deichverwaltung gestellt. Das Wasser der Hauptgräben darf ohne widerrufliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Privatpersonen weder aufgestaut, noch abgeleitet werden.

Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Auf= nahme des Wassers, dessen er sich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen.

Die Zuleitung muß aber an den vom Deichhauptmann vorzuschreibenben Punkten geschehen.

## and hiel enthis mile, transdingell and models. 4. rabile models with and and and

Der Verband hat in dem, die Niederung gegen den Strom abschließenden Deiche die erforderlichen Auslaßschleusen (Deichsiele) für die Hauptgräben anzulegen und zu unterhalten.

Ueber die vom Verbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Schleusen, Brücken zc. und über die sonstigen Grundstücke des Verbandes ist ein Lagerbuch vom Deichhauptmann zu führen und vom Deichamte festzustellen. Die darin vorkommenden Veränderungen werden dem Deichamte bei der jährlichen Rechnungsabnahme zur Erklärung vorgelegt.

3mei=

### 3 weiter Abschnitt.

S. 5.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Naturalleistung der Berpstichtung Deichgenossen, sondern unter Aufsicht und Leitung der Deichbeamten für Geld gen der Deichgenossen, sonden und der Deichkassen und zur Berzinsung und Tilgung der zum Besten gen. Bestimmung des Verbandes etwa kontrahirten Schulden haben die Deichgenossen nach dem der höhe dervon der Königlichen Regierung in Merseburg auszufertigenden Deichkataster selben und Beraufzubringen.

In dem Deichkataster sind die Eigenthumer aller von der Verwallung geschützten Aecker, Garten, Hof= und Baustellen, Wiesen und Hutungen aufgeführt. Dabei sind zwei Klassen angenommen. Zu der ersten Klasse sind alle Grundstücke, welche sich besonders zum Weizendau qualisiziren, sowie alle Wiesen und Hutungen, welche solchem Ackerlande im Werthe gleichsteben, geschätzt.

Alle Aecker, welche sich vorzugsweise zum Roggenbau eignen, sowie sauere Wiesen und bergleichen Hutungen sind zur zweiten Klasse gerechnet. Gemeinschaftliche Grundstücke sind unter die einzelnen Besitzer nach ihren Theilenehmungsrechten repartirt.

Die sogenannte alte Elbe ift, sowie sonstiges Unland, außer Ansatz gelaffen.

Die Repartition der Beitrage erfolgt in der Art, daß ein Morgen erster Klasse einen vollen Beitrag giebt, ein Morgen zweiter Klasse nur 3 dazu aufbringt.

Die auf Normalmorgen (erste Klasse) reducirte Niederungssläche jedes Deichgenossen bildet den Maaßstab seiner Deichkassenbeiträge.

Borläusig werden die Deichkassenbeiträge nach dem bereits aufgestellten und den Interessenten mitgetheilten Rataster erhoben; doch sind die bereits anzgebrachten oder innerhalb vier Wochen nach Publikation des Statuts anzubringenden Erinnerungen, welche auch gegen die Zahl und das Verhältniß der Ratasterklassen gerichtet werden können, unter Zuziehung der Beschwerdessührer, eines Deichamts Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen. Diese Sachverständigen sind hinsichtlich der Grenzen des Inundationsgebiets und der sonstigen Vermessungen ein vereideter Feldmesser oder nöthigenfalls ein Vermessungsrevisor, hinsichtlich der Bonität und Einschätzung zwei ökonomische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten wegen der Ueberschwemmungs-Verhältnisse ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann. Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdesührer einerseits und der Deichamts = Deputirte andererseits, be(Nr. 3399.)

46\*
fannt

kannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt. Un= derenfalls werden die Akten der Königlichen Regierung eingereicht zur Entscheidung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kossen derselben den Beschwerdeführer. Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zulässig.

Nach erfolgter Fesistellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Ko= niglichen Regierung in Merseburg auszufertigen und dem Deichamte zuzu= stellen.

#### S. 6.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag zur Unterhaltung der Deich= und Entwässerungs = Anlagen wird für jetzt auf jährlich drei Silbergroschen für den Normal=Morgen festgesetzt.

Wenn die Erfüllung der Sozietätszwecke einen größeren Aufwand erfordert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenossen aufgebracht werden. Namentlich gilt dies auch für die Kosten der ersten normalmäßigen Herstellung des ganzen Deiches, bis zu deren Vollendung in der Regel jährlich mindestens der sechsfache Betrag der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge einzuziehen ist.

#### S. 7.

Wenn die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge, nachdem daraus für die Sozietätszwecke bestimmungsmäßig gesorgt worden, Ueberschüsse ergeben, so sollen diese dis zur Höhe von 3000 Thalern zu einem Reservesonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Reservesonds darf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Verbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

- a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten oder ungewöhnlich beschädigten Deiche, soweit die Herstellungskosten aus den gewöhnlichen Einnahmen nicht bestritten werden können;
- b) fur den Neubau der vorhandenen Auslafichleusen;

c) für Ausführung von Meliorations-Unlagen.

#### G. 8.

Die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage sind zu ermäßigen, wenn sie nach vollständiger Bildung des Reservefonds Ueberschusse über das jährliche Bedurfniß des Verbandes ergeben.

#### S. 9.

Die Deichgenossen sind bei Vermeidung der administrativen Exekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeitrage in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Ebenso mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abgeführt werden.

#### S. 10.

Die Berbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeiträge ruht, gleich ber sonstigen Deichpflicht, als Reallast unablöslich auf den Grundstücken, sie ist den öffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonsfällen vor denfelben den Vorzug.

Die Erfüllung ber Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den offentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution erzwungen werden.

Die Erekution sindet auch flatt gegen Pächter, Nutznießer oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten. Bei Besitzveränderungen kann sich die Deichverwalztung auch an den im Deichkataster genannten Eigenthümer so lange halten, bis ihr die Besitzveränderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen mussen die Deichlasten auf die Trennsstücke verhältnismäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt minsbestens Einen Pfennig jährlich.

#### S. 11.

Eine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle ber Parzellirung und Besitzveranderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche, funf Prozent übersteigende Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen werden:

b) wenn die Zwecke ber Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches nothwendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundstücke kunftig außerhalb der Verwallung, oder außerhalb der Verwallung gelegene Grundstücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingedeichte Grundstucke dem Deichverbande als Eigenthum abge=

treten werden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingedeichte Grundstücke dergestalt außgetieft oder versandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um (Nr. 3299.)
mehr mehr als die Halfte verringert hat und die Wiederherstellung in den früheren Zustand unverhaltnismäßige Rosten veranlassen wurde.

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vorgedachten Gründen entscheidet das Deichamt.

#### S. 12.

Wegen angeblicher Irrthumer in dem Deichkataster, oder Veränderunsgen im Ertragswerthe der Grundstücke kann außer den im §. 11. gedachten Fällen eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Verswaltung nicht gefordert, sondern nur von der Regierung bei erheblichen Versänderungen der Grundstücke nach dem Antrage oder nach vorher eingeholtem Gutachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums kann auf Antrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeord= net werden; dabei ist das für die erste Aufstellung des Katasters vorgeschriebene

Berfahren zu beobachten.

#### arrend trade regains aller readily at f. 13. I done redail nomers of

Erlaß und Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen Stundung ber entscheidet das Deichamt. trage.

### emphished all shipmenate reput of 14. has had all menonation of day

Für Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft ober verfandet sind, kann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werdenden Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen bis dahin fordern, daß über seinen Untrag, das Deichkataster nach J. 11. abzuändern, schließlich entschieden sein wird.

Wird diesem Antrage Folge gegeben, so sind die rückständigen Beiträge nur nach der berichtigten Veranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch darf die Einzahlung des gestundeten Rückstandes nur in vier halbjährigen Terminen erekutivisch beigetrieben werden.

## S. 15. The second second second second

Ist der Antrag auf Abanderung des Deichkatasters von dem beschädigten Grundbesitzer nicht angebracht, aufgegeben, oder schließlich zurückgewiesen worden, so kann der Beschädigte einen Ein= die fünfjährigen Erlaß der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen und eine gleichzeitige Stundung der außerordentlichen Beiträge von denselben fordern, wenn die Vorkehrungen zur Herstellung der Ertragsfähigkeit des ausgetiesten oder verssandeten Grundstücks durch Ausküllung der Vertiefungen, Abkarren oder Unterpstügen des Sandes (Rajolen) einen Kostenauswand erfordern, welcher dem Werthe

Berthe bes ungefahren Gin= bis funfjahrigen Reinertrages bes Grundflucks nach bem Ermeffen des Deichamtes gleichkommt. Die Einzahlung der geftunbeten Betrage barf nach Ablauf diefer Frist nur in vier halbjahrigen Terminen erekutivisch beigetrieben werden.

### S. 16. or refletop aglate floureside monun

Sobald bas Baffer die Sohe von 16 Fuß am Torgauer Pegel erreicht naturalbulfsund daher an den Fuß des Deiches tritt, muffen die Damme des Berbandes, leiftungen. so lange der Bafferstand nicht unter Dieses Maaß gefallen ift, burch Bach= mannschaften unausgesetzt bewacht werden. Die erforderlichen Bachter konnen vom Deichhauptmann gegen Tagelohn angenommen und aus der Deichkaffe bezahlt, ober aus den betheiligten Ortschaften requirirt werden. \$. 17.

Wenn die den Deichen durch Gisgang oder Sochwaffer brobende Gefahr fo bringend wird, daß nach dem Ermeffen des Deichhauptmanns die gewohn= liche Bewachung durch eine geringere Zahl gedungener Wachter nicht mehr ausreicht, so find die Mitglieder bes Deichverbandes verbunden, nach Unweisung des Deichhauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche er= forderlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestellen und die zum Schute Dienenden Materialien berbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ift im Fall der Noth befugt, die erforderlichen Materialien überall, wo sich solche finden, zu nehmen und diese muffen mit Borbehalt der Ausgleichung unter ben Berpflichteten und der Erstattung bes Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung fommt, von den Besigern verabfolgt werden.

### S. 18. dan 9 dan et al et al

Jedem Orte ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß, im Boraus zu bestimmen und durch Pfable abzugrenzen, unbeschadet des Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Punkten zu beordern.

Der Deichhauptmann fann einen Theil der Deichvertheidigungs-Materialien schon vor Beginn des Gisgangs oder Hochwaffers auf die Deiche schaffen lassen.

## S. 19.

Bretter, Pfable und Faschinen werden aus der Deichkaffe bezahlt; die übrigen Materialien (Mift, Stroh) und die Dienste werden auf die Deich= genoffen ausgeschrieben nach ungefahrem Berbaltniß der Deichkaffenbeitrage ber einzelnen Ortschaften. Die Materialien werden Eigenthum des Berbandes.

(Nr. 3299) Jin Im Nothfall muß auf Berlangen des Deichhauptmanns der Dienst von allen mannlichen Einwohnern der bedrohten Gegend, soweit solche arbeitskähig sind, persönlich und unentgeltlich geleistet werden. Die betreffenden Polizeisbehörden sind nach S. 25. des Gesetzes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Antrag des Deichhauptmanns kräftig dafür zu sorgen, daß dessen Anordenungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder frankliche Personen, Weiber und Kinder unter sechszehn Jahren durfen zum Wachdienste nicht aufgeboten oder abgesendet werden.

Jeder Deichwächter muß sich mit einem Spaten und einem Beil selbst versehen. Die sonst erforderlichen Geräthschaften an Karren, Aerten, Laternen zc. mussen, soweit sie nicht in den Magazinen des Verbandes vorhanden sind, von den Gemeinden und den Gutsbesitzern, deren Guter einen besonderen Gemeindebezirk bilden, mitgegeben werden.

#### §. 20.

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Ansordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Unsfolgsamkeit und Fahrlässigkeit oder Widersetzlichkeit der Wächter und Arbeiter wird — insofern nach den allgemeinen Gesehen nicht härtere Strafe verwirkt ist — durch Geldstrafen von fünf Silbergroschen bis zu drei Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe geahndet. Der Bersuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots oder eigenmächtiges Verlassen der Wachsposten zu entziehen, zieht eine Geldstrafe von fünf Thalern oder eine verhältnißmäßige Gefängnißstrafe nach sich. Für gar nicht oder unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleistete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen folgende Geldstrafen zur Deichkasse zu entrichten:

| 1) | fůr | ein Fuder | Mist . |  |  | <br> |  | <br> |  |  |  |  | 5     | 3 | ethlr. | - | Ggr. |  |
|----|-----|-----------|--------|--|--|------|--|------|--|--|--|--|-------|---|--------|---|------|--|
| 2) | får | ein Bund  | Strob  |  |  |      |  | <br> |  |  |  |  | <br>- |   | =      | 6 | =    |  |
|    |     | eine Kuhr |        |  |  |      |  |      |  |  |  |  | 5     |   | =      | - | =    |  |

Außerdem ist der Saumige zur Nachlieferung event. zum Ersatze der Rosten der für seine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

### Dritter Abschnitt.

#### S. 21.

Beschränkung Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung der Deichverband übergen des Eigen-nimmt, gehen in dessen Eigenthum und Nutzung über; das Deichamt kann indeß ben Grundben Grundgenen des Grundhumrechts an

indef die Grasnutung den angrangenden Grundbesitern überlaffen, wenn die= felben angemeffene Leiftungen wegen Unterhaltung und Beschützung ber Doffi= rungen und wegen unentgeltlicher Hergabe von Erde zu Reparaturen über= nehmen.

Die Hecken, Baume und Straucher sind auf ben Deichen nicht zu bulben.

Die eingehenden Privatdeiche bleiben Gigenthum derjenigen Intereffenten, welchen sie bisber gehört haben.

#### S. 22.

Im Binnenlande gelten folgende Nutungs-Beschrankungen:

a) die Grundstucke am inneren Rande des Deiches durfen drei fuß breit von bessen Fuße ab, weder beackert noch bepflanzt, sondern nur als

Graferei benutt werden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Graben ober fonstige kunstliche Bertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente zu neuen Gebäuden innerhalb funf Ruthen vom Deiche nicht eingegraben werden;

c) an jedem Borde ber vom Verbande zu unterhaltenden Sauptgraben muffen zwei Ruß unbeackert und mit dem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei Fuß von jedem folchen Grabenborde durfen Baume und

Hecken nicht gepflanzt oder geduldet werden;

e) die Gigenthumer der Grundstücke an den Sauptgraben muffen bei deren Raumung ben Auswurf auf ihre Grundstücke aufnehmen, und muffen ben Auswurf, beffen Eigenthum ihnen bagegen zufällt, binnen vier Wochen nach der Raumung, wenn aber die Raumung vor der Erndte erfolgte, binnen vier Wochen nach der Erndte bis auf Eine Ruthe Entfernung vom Graben fortschaffen; aus besonderen Grunden kann der Deich= hauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauswurfs abandern;

f) Binnen-Berwallungen, Quelldamme, durfen in der Riederung ohne Ge-

nehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt werden.

#### S. 23.

Im Vorlande gelten folgende Beschränkungen:

a) jeder Borlandsbesiter muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer und eben soweit vorlangs des Deichfußes das Aufseten und Lagern ber Baumaterialien bes Berbandes, wenn geeignete, bem Berbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport ber Materialien über bas Vorland unentgeltlich gefallen laffen, auch darf das Vorland drei Ruthen breit vorlangs des Deichfußes nicht geackert, oder fonft von der Rasendecke entblogt werden; b) Flu=

b) Flügelbeiche, hochstämmige Bäume und sonstige Anlagen sind im Vorslande insoweit nicht zu dulden, als sie nach dem Ermessen der Königslichen Strompolizei-Behörde das Hochwasserprosil und den Eisgang auf schädliche Weise beschränken; der abzutragende Deich der Gemeinde Döbeltig an der Mark Paulswerda darf auf eine Länge von 28 Ruthen, mit 2 Fuß Erniedrigung des jetzigen Dammes, drei Jahr lang nach Ausstührung der neuen Deichlinie stehen bleiben;

c) auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenden Landecken, welche die Irregularität des Flußbettes befördern

wurden, konnen von der Strompolizei-Behorde unterfagt werden.

Ausnahmen von den in den SS. 22. und 23. gegebenen Regeln konnen in seinzelnen Fallen vom Deichamte mit Genehmigung der Regierung gestattet werden.

#### S. 24.

Die Eigenthumer der eingebeichten Grundstücke und Vorländer sind verspslichtet, auf Anordnung des Deichhauptmanns dem Verbande den zu den Schutz und Meliorations = Anlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Matezialien an Sand, Lehm, Rasen zc. gegen Ersatz des durch die Fortnahme dersselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen.

#### S. 25.

Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer oder vom Deichfuße eine Pflanzung im Vorlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, so muß der Sigenthumer auf Unordnung des Deich=hauptmanns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist selbst an-legen und unterhalten, oder den dazu erforderlichen Grund und Boden dem Verbande gegen Entschädigung überlassen.

#### S. 26.

Bei Feststellung der nach den SS. 24. und 25. zu gewährenden Vergütung ist der außerordentliche Werth nicht in Anrechnung zu bringen (S. 20. des Deichgesebes).

Der Betrag wird nach vorgängiger, unter Zuziehung des Besitzers zu bewirkender Abschätzung von dem Deichamte oder in eiligen Fällen von dem Deichhauptmann, vorbehaltlich der Genehmigung des Deichamtes interimislisch festgesetzt und ausgezahlt. Ueber die Höhe der Vergütung ist innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung des festgesetzten Betrages der Rechtsweg zulässig. Wer auf diesen verzichten will, kann binnen gleicher Frist Rekurs an die Regierung einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird durch die Einwendungen gegen die vorläusig festgesetzte Entschädigung nicht aufgehalten.

## Vierter Abschnitt.

S. 27.

Der Deichverband ist dem Oberaufsichtsrecht des Staates unterworfen. Aussichtsrechte Dieses Recht wird von der Königlichen Regierung in Merseburg, als Landes- der Staatsbepolizeibehörde, und in höherer Instanz von dem Minister für die landwirthschaft= lichen Angelegenheiten gehandhabt nach Maaßgabe dieses Statuts, übrigens in dem Umfange und mit den Befugnissen, welche nach SS. 40., 140. bis 143. der Gemeindeordnung vom 11. März 1850. den Aussichtsbehörden der Gemeinsben zustehen.

Die Regierung hat darauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statuts überall beobachtet, die Anlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die Grundstücke des Verbandes sorgkältig genutzt und die etwanigen Schulden regelmäßig verzinst und getilgt werden.

Die Regierung entscheidet über alle Beschwerden gegen die Beschlüsse des Deichamtes und Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zulässig und eingeschlagen ist und setzt ihre Entscheidungen nothigenfalls erekutivisch in Bollzug.

Die Beschwerben an die Regierung fonnen nur

a) über Straffestsegungen bes Deichhauptmanns gegen die Mitglieder und

Unterbeamten des Berbandes binnen zehn Tagen,

b) gegen Beschlusse über den Beitragsfuß (cfr. g. 11), über Erlaß und Stundung von Deichkassenbeiträgen, sowie über Entschädigungen binnen vier Wochen

nach erfolgter Bekanntmachung des Beschlusses erhoben werden.

Dieselben sind bei dem Deichhauptmann einzureichen, welcher die Beschwerde, begleitet mit seinen Bemerkungen, ungesaumt an die Regierung zu befordern hat.

Sonstige Beschwerden sind an eine bestimmte Frist nicht gebunden.

J. 28.

Der Regierung muß, damit sie in Kenntniß von dem Gange der Deichsverwaltung erhalten werde, jährlich Abschrift des Etats, der Deichschau= und Deichamts=Konferenz=Protokolle und ein Finalabschluß der Deichkasse überreicht werden. Die Regierung ist befugt, außerordentliche Revisionen der Deichkasse sowohl, als der gesammten Deichverwaltung zu veranlassen, Kommissarien zur Beiswohnung der Deichschauen und der Deichamts=Versammlungen abzuordnen, eine Nr. 3399.)

Geschäftsanweisung für die Deichbeamten nach Anhörung des Deichamtes zu ertheilen und auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1850. über die Polizeiverwaltung (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1850. S. 265.) die erforderlichen Pozlizeiverordnungen zu erlassen zum Schutz des Deiches, des Deichgebietes, der Gräben, Pflanzungen und sonstigen Anlagen des Verbandes.

#### S. 29.

Bei Wassergefahr ist der Kreislandrath — ebenso wie der etwa abgessendete besondere Regierungs = Rommissarius — berechtigt, sich personlich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob und wieweit die erforderlichen Sicherheits= Waaßregeln getroffen sind.

Findet Gefahr im Berzuge statt, so kann derselbe die ihm nothig scheisnenden Anordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Die Deichbeamten

haben in diesem Kalle seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leiften.

#### S. 30.

Menn das Deichamt es unterläßt oder verweigert, die dem Deichverbande nach diesem Statut oder sonst gesetzlich obliegenden Leistungen auf den Haußhaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so läßt die Regierung nach Anhörung des Deichamtes die Eintragung in den Stat von Amtswegen bewirken oder stellt beziehungsweise die außerordentliche Ausgabe sest und verfügt die Einziehung der erforderlichen Beiträge. Gegen diese Entscheidung steht dem Deichamte innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu.

#### S. 31.

Die Regierung hat auch darauf zu halten, daß den Deichbeamten die ihnen zukommenden Besoldungen unverkurzt zu Theil werden und etwanige Besschwerden darüber zu entscheiden, vorbehaltlich des Rechtsweges.

## Fünfter Abschnitt.

#### S. 32.

Bon ben Deichbehörben: 1) Deichhauptmann.

Der Deichhauptmann steht an der Spitze der Deichverwaltung und hand= habt die örtliche Deichpolizei. Er wird von denjenigen Mitgliedern des Deich= amtes, welche die Vertretung der Deichgenossen bei demselben bilden, durch absolute Stimmenmehrheit auf sechs Jahre gewählt.

Die Wahl bedarf der Bestätigung der Regierung. Wird die Bestätigung versagt, so schreitet das Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch diese Wahl nicht bestätigt oder die Wahl verweigert, so steht der Regierung die Ernennung auf höchstens drei Jahre zu.

In

In berselben Weise ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wählen, welcher die Geschäftsführung übernimmt, wenn der Deichhauptmann auf langere Zeit behindert ist.

In einzelnen Fallen fann der Deichhauptmann fich durch den Deich=

inspektor ober ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten laffen.

Der Deichhauptmann und beffen Stellvertreter werden von einem Rom=

miffarius der Regierung in offentlicher Sitzung des Deichamtes vereidet.

Der Deichhauptmann seinerseits verpflichtet den Deichinspektor, die übrigen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten, in gewöhnzicher Sigung des Deichamtes durch Handschlag an Eidesstatt.

#### S. 33.

Der Deichhauptmann hat als Verwaltungs-Behorde des Deichverbandes folgende Geschäfte:

a) die Gesetze, die Berordnungen und Beschlusse der vorgesetzten Behörden

auszuführen;

b) die Beschluffe des Deichamtes vorzubereiten und auszuführen.

Der Deichhauptmann hat die Ausführung solcher Beschlüsse des Deichamtes, die er für gesetzwidrig oder für das Gemeinwohl nachtheilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung der Regierung einzuholen.

Gestatten es die Umstande, so ist zuvor in der nachsten Sitzung

des Deichamtes nochmals eine Berftandigung zu versuchen;

c) die Grundstücke und Einkunfte des Verbandes zu verwalten, die auf dem Etat oder besonderen Deichamts-Beschlüssen beruhenden Einnahmen und Ausgaben anzuweisen und das Rechnungs = und Kassenwesen zu überwachen. Die Termine der regelmäßigen Kassenrevissonen sind dem Deichamte mitzutheilen, damit dasselbe ein Mitglied oder mehrere abordenen kann, um diesem Geschäfte beizuwohnen; bei außerordentlichen Kassenrevissonen ist ein vom Deichamte ein für allemal bezeichnetes Mitglied

zuzuziehen;

d) den Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertreten, im Namen desselben mit Behörden und Privatpersonen zu verhandeln, den Schriftwechsel zu führen und die Urkunden des Berbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Außfertigungen der Urkunden werden Namens des Berbandes von dem Deichhauptmann oder seinem Stellwertreter gültig unterzeichnet; indeß ist zu Berträgen und Bergleichen über Gegenstände von funfzig Thalern und mehr der genehmigende Beschluß oder Vollmacht des Deichamtes beizubringen. Verträge und Vergleiche unter sunfzig Thalern schließt der Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab und hat nur die Verhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Kenntnißenahme vorzulegen;

e) die Urkunden und Akten des Berbandes aufzubewahren;

f) die Deichkassenbeiträge und Naturalleistungen nach der Deichrolle und den Beschlussen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und sons siegen

fligen Hebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und vollstreckbar zu erklären und die Beitreibung aller Beiträge und Strafgelder von den Säumigen im Wege der administrativen Exekution zu bewirken durch die Unterbeamten des Verbandes oder durch Requisition der gewöhnlichen Ortspolizei-Behörden; die Hebelisten (Rollen) mussen, bevor dieselben vollstreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen gelegt sein;

g) die Deichbeamten zu beaufsichtigen, von dem Gange der technischen Verzwaltung Kenntniß zu nehmen, die halbjährige Deich = und Grabenschau im Mai und Oktober nach Verabredung mit dem Deichinspektor auszuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschlusse ist ein

Protofoll zu führen;

h) nach dem Jahresschluß dem Deichamte einen Jahresbericht über die Resultate der Verwaltung vorzulegen.

#### §. 34.

Die Etatsentwurfe und Jahresrechnungen sind vom Deichrentmeister dem Deichhauptmann vor dem 15. Mai zur Borprufung einzureichen und werden von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juniversammlung zur Feststellung vorgelegt.

Der Etat ist vor der Feststellung und die Rechnung nach der Feststellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lokale zur

Einsicht der Deichgenoffen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlungs = Unweisungen auf die

Deichkaffe.

Die Anweisungen, welche von dem Deichinspektor innerhalb der ihm zur Disposition gestellten Summen an die Deichkasse erlassen werden, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Einsicht vorzulegen.

#### 6. 35.

Berichtigungen bes Deichkatasters finden nur statt auf Grund eines Defrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betreffenden Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

### S. 36.

Gegen die besoldeten Unterbeamten des Berbandes — mit Ausschluß des Deichinspektors und des Deichrentmeisters — kann der Deichhauptmann Disziplinarstrafen bis zur Höhe von drei Thalern Geldbuße verfügen, sowie nothigenfalls ihnen die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläufig untersagen.

#### S. 37.

Der Deichhauptmann untersucht die deichpolizeilichen Bergehen der Mitglieder des Deichverbandes und setzt die Strafen fest. — Binnen zehn Tagen nach nach Bekanntmachung des Strafresoluts kann der Angeschuldigte entweder Untersuchung vor dem Polizeirichter verlangen oder Rekurs an die Regierung bei dem Deichhauptmann anmelden. Geschieht weder das Eine noch das Andere, so behält es bei der Straffestsetzung des Deichhauptmanns sein Beswenden.

Deichpolizei-Kontraventionen anderer Personen sind zur Bestrafung durch ben Polizeirichter anzuzeigen, wenn nicht der Frevler freiwillig die ihm vom Deichhauptmann bekannt gemachte Geldstrafe zur Deichkasse einzahlt.

Die Verwandelung der Geldstrafe in Gefängnißstrafe muß in jedem Falle durch den Polizeirichter auf Antrag des Deichhauptmanns und des Polizeianwalts bewirft werden.

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter, fesigesetzten Geldstrafen fließen zur Deichkasse.

#### S. 38.

Der Deichhauptmann ist stimmberechtigter Vorsitzender des Deichamtes; er beruft dessen Versammlungen, leitet die Verhandlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen und handhabt die Ordnung in denselben.

Bur Aussührung aller dieser Geschäfte ist der Deichhauptmann ermäch= tigt, sich die erforderliche Expeditions= und Schreibehülfe anzunehmen und auf Kosten des Verbandes zu halten.

#### splinding penhanti anadii S. 39.

Der Deichinspektor leitet nach den Instruktionen des Deichhauptmanns 2) Deichinbie kechnische Verwaltung des Deichverbandes, mit Einschluß der zur Abwehrung der Gefahr bei Hochwasser und Sisgang erforderlichen Maaßregeln. Er
muß die Qualifikation eines geprüften Baumeisters besißen. Seine Wahl und
Bestätigung erfolgt in der für den Deichhauptmann vorgeschriebenen Beise.

#### S. 40.

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und Hersfellung der Sozietätsanlagen und legt solche dem Deichhauptmann zur Prüsfung und Einholung der Genehmigung des Deichamtes vor.

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Ershöhung oder Abtragung von Deichen und über den Verschluß von Deichbrüchen sind der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

#### S. 41.

Wird von dem Deichamte die Genehmigung zur Ausführung einer Arzbeit versagt, welche nach der Erklärung des Deichinspektors ohne Gefährdung der (Nr. 3399.)

ber Sozietatszwecke weder unterlaffen, noch aufgeschoben werden barf, so muß die Entscheidung der Regierung (cf. S. 30.) von dem Deichinspektor eingeholt und demnachst zur Ausführung gebracht werben.

#### S. 42.

Die Ausführung der von dem Deichamte ober von der Regierung be=

schloffenen Bauten ift von dem Deichinspektor zu leiten.

Auch die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung ber Deiche, Graben, Schleusen, Uferdeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter ber Leitung bes Deichinspektors.

Die Unterbeamten, Deichschoppen, Bach = und Sulfsmannschaften haben dabei und insbesondere bei der Bertheidigung gegen Baffergefahr die

Unweisungen des Deichinspektors punktlich zu befolgen.

Innerhalb ber etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und ber genehmigten Unschläge kann ber Deichhauptmann zur Bereinfachung des Geschäftes bestimmte Summen bem Deichinspektor zur Disposition stellen, bis zu beren Sohe die Deichkaffe auf Anweisung des Deichinspektors Zahlung zu lei= sten bat.

Die Auszahlung der Gelber barf in feinem Falle burch ben Deichinspet=

tor erfolgen.

Der halbiabrigen Schau muß ber Deichinspeftor beiwohnen.

#### 6. 43.

In bringenden Fallen, wenn unvorhergesehene Umftanbe Arbeiten noth= wendig machen, beren Ausführung ohne Gefahrdung der Sozietatszwecke nicht aufgeschoben werden kann, ist der Deichinspektor befugt und verpflichtet, die Arbeiten unter seiner Berantwortlichkeit anzuordnen.

Er muß aber die getroffenen Anordnungen und die Grunde, welche die unverzügliche Ausführung nothwendig machen, gleichzeitig dem Deichhauptmann und, wenn letterer fich nicht einverstanden erflaren follte, der Regierung an-

zeigen.

Dieselbe Anzeige ift ber nachsten gewöhnlichen Bersammlung bes Deich= amtes zu machen. Konnen die Ausgaben aber aus den laufenden Jahresein= nahmen ber Deichkaffe nicht bestritten werben, so muß bas Deichamt in fur= zester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Renntniß zu erhalten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

#### 5. 44.

Der Deichrentmeister wird von dem Deichamte im Bege eines fundbaren 3) Deidrent-Bertrages gegen Bewilligung einer Prozenteinnahme von den gewöhnlichen meifter. Deichkaffenbeitragen, sowie unter ber Berpflichtung gur Rautionsbestellung angenommen.

#### S. 45.

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkasse.

Er hat insbesondere:

a) die Etatsentwürfe nach den Anweisungen des Deichhauptmanns aufzu=

b) die sammtlichen Ginnahmen der Deichkasse einzuziehen, die Restanten=

listen zu fertigen und dem Deichhauptmann vorzulegen;

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen auß der Deichkasse nach den Anweisungen des Etats und des Deichhauptmanns zu bewirken; er hat namentlich auch die Gelder an die Lohnarbeiter auf den Bauftellen zu zahlen und darf sich hierbei nur mit Genehmigung des Deichhauptmanns durch die Deichschöppen vertreten lassen;

d) die jahrliche Deichkaffenrechnung zu legen.

#### S. 46.

Der etwa erforderliche Dammknecht für die spezielle Beaufsichtigung der 4) unter-Arbeiter der Deiche, Graben, Schleusen und Grundstücke des Berbandes wird von dem Deichhauptmann nach Unhörung des Deichamtes angenommen.

Das Deichamt beschließt, ob die Unstellung auf Rundigung, auf eine

bestimmte Reibe von Jahren, oder auf Lebenszeit erfolgen foll.

#### S. 47.

Zu diesem Posten sollen nur solche Personen berufen werden, von deren hinreichender technischer Kenntniß und Uebung sich der Deichinspektor versichert hat, die vollkommen körperlich rustig sind und die gewöhnlichen Elementar=Kenntnisse insoweit besüßen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige erstatten und eine einfache Verhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohnrech=nung führen können.

#### S. 48.

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche 5) Deichin zwei Aufsichtsbezirke. Für jeden Bezirk werden zwei Deichschöppen aus der Jahl der Deichgenossen auf sechs Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt.

Mitglieder des Deichamtes - mit Ausnahme des Deichhauptmanns und

Deichinspektors - konnen auch zu Deichschoppen ernannt werden.

Die Deichschöppen sind Organe des Deichhauptmanns und Deichinspektors und verpflichtet, ihren Anordnungen Folge zu leisten, namentlich in den örtlichen Geschäften des Bezirks dieselben zu unterstützen.

#### S. 49.

Die Deichschöppen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe der Berwaltung eine Mitaufsicht über den Zustand der Deiche und sonstigen Sozietätsanlagen zu führen, sie haben von deren Zustand fortwährend Kenntniß zu nehmen, den Deich= und Grabenschauen in ihrem Bezirke und den benach= barten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mängel, sowie auch Unträge und Beschwerden von Deichgenossen ihres Bezirks dem Deichhauptmann oder Inspektor anzuzeigen. Sie können von dem Deichhauptmann und resp. dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einfacher Untersuchungen und Vershandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der Unterbeamten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liesernden Baumaterialien, sowie mit der Ablohnung der Arbeiter auf der Baustelle beauftragt werden.

Bei den Lohnzahlungen, welche ein Deichschöppe in Vertretung des Deich= rentmeisters bewirkt, erhalt der Deichschöppe als Remuneration sechs Pfennige

pro Thaler der ausgezahlten Gumme.

#### §. 50.

Sobald die Größe der Gefahr bei Eisgang oder Hochwasser die Bewachung der Damme oder das Ausbieten der Naturalleistungen (§§. 16. bis 18.) nothwendig macht, sind die Deichschöppen unter Leitung des Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der Wachmannschaften und Deichgenossen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schutzmaterialien zu sorgen und die Bewachung der Deiche zu kontrolliren.

#### S. 51.

6) Das Deichamt.

Das Deichamt hat über alle Angelegenheiten des Deichverbandes zu befchließen, soweit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem Deichinspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Beschlüsse sind für den Deichverband verpslichtend; die Ausschhrung der gefaßten Beschlüsse erfolgt durch den Deichhauptmann.

Die Mitglieder des Deichamtes sind an keinerlei Instruktionen oder Auf-

trage der Bahler und der Wahlbezirke gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Verwaltung. Es ist daher berechtigt, sich von der Ausführung seiner Beschlusse und der Verwendung aller Einnahmen des Verbandes Ueberzeugung zu verschaffen. Es kann zu diesem Zwecke die Akten einsehen und Ausschüsse aus seiner Mitte ernennen.

#### S. 52.

Das Deichamt besteht aus acht Mitgliedern, nämlich: a) dem Deichhauptmann oder dessen Stellvertreter, als Vorsitzenden,

b) dem

b) dem Deichinspektor, und

c) sechs Repräsentanten der Deichgenossen, welche nach den Borschriften des folgenden Abschnitts gewählt werden.

#### S. 53.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal, im Ansfange Juni und November: Im Fall der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Deichhauptmann außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von einem Viertel der Mitglieder verlangt wird.

#### S. 54.

Die Art und Weise der Zusammenberufung wird von dem Deichamte ein für allemal festgestellt. Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß dieselbe wenigstens sieben freie Tage vorher statthaben.

## S. 55.

Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mit Einschluß des Vorsitzenden zugegen sind. Eine Ausnahme hier- von sindet statt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen, dennoch nicht in genügender Anzahl erschienen ist. Bei der zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

#### S. 56.

Die Beschlusse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

### S. 57.

Un Verhandlungen über Rechte und Pflichten des Deichverbandes darf berjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Berbandes in Wiberspruch steht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hülfe der Stellwertreter eine beschlußfähige Bersammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann oder, wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheizligt ist, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu sorgen und nöthigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

#### S. 58.

Die Beschlüsse des Deichamtes und die Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen. (Nr. 3399.)

Sie werden von dem Borfigenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet. Die Stelle der letteren kann ein von dem Deichamte gewählter, in einer Deichamtssitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protofoll= führer vertreten.

#### S. 59.

#### Das Deichamt beschließt insbesondere:

a) über die zur Erfüllung der Sozietatszwecke (SS. 1. bis 4.) nothwendi= gen oder nutlichen Einrichtungen, über die Bauanschlage und die erfor= derlichen Ausgaben, über außerordentliche Deichkaffenbeitrage und etwanige Unleihen (cfr. SS. 34. 40. 43.);

b) über Berichtigungen des Deichkatasters (SS. 11. und 12.);

c) über Erlag und Stundung der Deichkaffenbeitrage (SS. 13-15.);

d) über die Repartition der Naturalhulfsleistungen (g. 19.);

e) über die Bergutungen fur abgetretene Grundstücke und Entnahme von Materialien (J. 26.);

f) über Geschäftsanweisungen für die Deichbeamten (S. 28.);

g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deich= inspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschoppen (SS. 32. 39. 44. 48.), sowie über die Unstellungsart des Dammknechts (S. 46.);

h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Befoldungen, Penfionen, Diaten ober Remunerationen fur baare Auslagen;

i) über die Benutung der Grundstucke und des sonstigen Bermogens bes

Deichverbandes;

k) über den jahrlichen Etat der Deichkasse und die Decharge der Rechnungen;

1) über Verträge und Vergleiche, welche Gegenstände von funfzig Thalern ober mehr betreffen (S. 33. d.).

#### S. 60.

#### Die Genehmigung der Regierung ist erforderlich:

a) zu Beschluffen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Berginsung und Tilgung ber Schuld jedesmal festzu= stellen sind;

b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Berlegung ober Abtragung von Deichen und über den Ber= schluß von Deichbrüchen;

c) zur Beraußerung von Grundstuden des Berbandes;

d) zu den Beschluffen über die Remuneration des Deichhauptmanns und Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Besolbungen und Remunera= tionen bewilligen, so konnen dieselben von der Regierung nothigenfalls erhobet werden.

#### S. 61.

Die Reprasentanten der Deichgenossen im Deichamte wahlen jahrlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich= und Grabenschau beiwohnen mussen. Jeder der übrigen Reprasentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpflichtet, als Bezirksvertreter auch außerhalb der Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbanzbes zu überwachen, die Unterbeamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mängel, sowie die Wünsche der Deichgenossen ihres Bezirks dem Deichhauptmann oder dem Deichamte vorzutragen.

## Sechster Abschnitt.

## summer and partially my set \$. 62.

Bu dem Deichamte bestellt das Nittergut Mahitsschen einen Deputirten BahlberBerund einen Stellvertreter auf sechs Jahre, die bauerlichen Gemeinden Mahitsschen ireterber Deichund Mehderitssch bestellen einen zweiten, die Gemeinde Dobeltig ernennt ges dem Deichamte. meinschaftlich mit den Besitzern der Mark Dietrich drei Deputirte und die Besitzer von Belgernschen Grundstücken wählen einen Deputirten und einen Stellsvertreter auf sechs Jahre.

## and office that dried annuladed S. 63. Those tolerand and store sections

Bei der Wahl der Dobeltiger Deputirten steht jedem Deichgenossen, welscher mindestens 10 Normalmorgen eingedeichtes Land besitzt, eine Stimme zu. Wer mehr eingedeichtes Land besitzt, dis zu 20 Morgen, hat zwei Stimmen u. s. w. Dabei werden die Besitzungen Einzelner in der Dobeltiger Aue und der Mark Dietrich zusammengerechnet.

Bei der Wahl der Deputirten für die bäuerlichen Gemeinden Mahitzschen und Mehderitssch hat jeder Deichgenosse schon bei zwei Normalmorgen Sine Stimme, bei vier Morgen zwei Stimmen u. s. w., bei Belgern endlich hat der Besitzer Eines Morgens Eine Stimme, zwei Morgen zwei Stimmen u. s. w. Niemand kann für seine Person mehr als zehn Stimmen abgeben.

Wer die absolute Stimmenmehrheit erlangt, ist Deputirter des Wahl=

Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die das erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.

Die Ausscheidenden konnen wieder gewählt werden.

Wählbar ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Urtel verloren hat und nicht Un= (Nr. 3399.)

terbeamter bes Verbandes ist. Mit dem Aufhören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung. Vater und Sohn, sowie Brüder, dürfen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird der Aeltere allein zugelassen.

#### S. 64.

Stimmfähig bei der Wahl ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den vorgeschriebenen Grundbesitz hat, mit seinen Deichkassenbeiträgen nicht im Rückstande ist und den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtstäftiges Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen, deßgleichen Frauen und Minderjährige, haben Stimmrecht für ihre deichpflichtigen Grundstücke von dem oben vorgeschriebenen Umfange und dürfen dasselbe durch ihre gesetzlichen Vertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Andere Besitzer können ebenfalls ihren Zeitpächter, ihren Gutsverwalter, ober einen anderen stimmfähigen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimm-rechts bevollmächtigen.

Gehort ein Grundstück mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur einer derselben im Auftrage der Uebrigen das Stimmrecht ausüben.

#### S. 65.

Die Liste der Wähler jeder Wahlabtheilung wird mit Hulfe der Gemeindevorsteher von dem Deichhauptmann und bis dahin, daß dieser gewählt ist, von einem Kommissarius der Regierung aufgestellt, welche auch die Wahl-Kommissarien ernennt.

Die Liste der Wähler wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während dieser Zeit kann jeder Betheiligte Einwendungen gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Wahlkommissarius erheben. Die Entscheidung über die Sinwendungen und die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

#### S. 66.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Verpflichtung zur Annahme unbesoldeter Stellen, die Vorschriften über Gemeindemahlen im Titel III. SS. 77. bis 84. und im Titel V. der Gemeindeordnung vom 11. März 1850. analogisch anzuwenden.

#### S. 67.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = und Behinderungsfällen des Reprasentanten dessen Stelle ein und tritt für ihn ein, wenn der Reprasentant wab=

während seiner Wahlzeit stirbt, den Grundbesit in der Niederung aufgiebt, oder seinen bleibenden Wohnsit an einem entfernten Orte mablt.

adodendesis and and animal state of the S. 68.

Abanderungen des vorstehenden Deichstatuts können nur unter landes= Angemeine herrlicher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unferer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck= tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 30. April 1851.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Westphalen.

(Nr. 3400.) Allerhöchster Erlaß vom 30. April 1851., betreffend die Bewilligung der fissfalischen Rechte für den Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von der Kolonie Tannenberg hinter Langenbielau über Weigelsdorf und Hasbendorf bis zur Einmundung der Nimptsch = Gnadenfrei = Reichenbacher Chaussee in die Reichenbach-Frankensteiner Chaussee bei Peilau.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom 19. Juni 1848. den chaussemäßisgen Ausbau einer Straße von der Rolonie Tannenberg hinter Langenbielau an der Reichenbach=Neuroder Chaussee über Weigelsdorf und Habendorf bis zur Einmündung der Nimptsch=Gnadenfrei=Reichenbacher Chaussee in die Reischenbach=Frankensteiner Chaussee bei Peilau genehmigt habe, bestimme Ich, daß auf den fertigen Strecken dieser Chaussee das Chausseegeld nach dem für die Staats = Chausseen jedesmal geltenden Chausseegeld = Tarise zu erheben ist. Auch sollen darauf die dem Chausseegeld = Tarise vom 29. Februar 1840. anzgehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Vergehen Anwendung sinden. Zugleich bestimme Ich, daß für diese Straße das Recht zur Entnahme der Chausseedau= und Unterhaltungs = Materialien nach Maaßgabe der für die Staats = Chausseen geltenden Bestimmungen Gültigkeit haben soll. Der gegen=wärtige Erlaß ist durch die Gesetz = Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 30. April 1851.

Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Rabe.

An den Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und den Finanzminister.

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.